## Morgen-Ausgabe ser Danziger Zeitung.

Telegraphische Depefche ber Danziger Zeitung. Angetommen 27. August, 9 Uhr Abends. Berlin, 27. Muguft. Der Ronig trifft heute Abends

Das Befinden des Grafen Bismard ift fortdauernd

befriedigend. Die Mittheilungen ber Zeitungen, wonach fr. b. Gabignh bas Minifterprafidium übernehmen folle, werden bon unterrichteter Geite für unbegründet erflart.

Berlin, 26. August. [Die Bersorgungsansprüche aus bem letten Kriege.] Die nach § 20 bes Gesesten 6. Juli 1865 gestattet, von bem Friedensschlusse ab du berechnende dreisährige Frist, innerhalb welcher Bersorgungsausprüche auf Grund im Kriege erlittener Berwundungen oder Beschädigungen gestend gemicht und anerkannt werden durfen, läuft für die Theilsnehmer an dem Kriege von 1866 mit dem 21. October 1869, als demission Tooks den meldem 3 Johns nehmer an dem Kriege von 1866 mit dem 21. October 1869, als demjenigen Tage ab, an welchem 3 Jahre zuvor durch den letzten, zwischen den kriegführenden Mächten vollzogenen Friedensschluß allgemein der Friedenszustand wieder hergestellt worden ist. Neber Berforgungs-Ansprüche, welche aus dem Kriege von 1866 her erft nach dem 21. October 1869 angemeldet werden sollten, ist demnach nur nach Maßzelbe der Politikungsund pargengunten Gestages in auch Maßzelbe der Bestimmungen pargengunten Gestages in auch gabe ber Bestimmungen porgenannten Bejetes ju enticheiben, und es muß baran festgehalten werben, bag bie mit Gorgfalt geführten, beglaubigten, auch von den Betheiligten felbst anerkannten Rriegestammliften ben maßgebenden Anhalt gur Beurtheilung für bie ben einzelnen Mann im Rriege betroffenen Bortommniffe, also auch für etwa erlittene Ber-mundungen oder Beschädigungen abgeben, so daß nachträg-liche Zeugenvernehmungen Behufs ihrer Feststellung alsbann nicht mehr statthaft sind. Dies soll, nach einer am 10. d. M. ergangenen Bestimmung, ben Manuschaften bei bem Appell und den Control - Versammlungen bekannt gemacht

— In Regierungskreisen, und namentlich im Kriegs-ministerium, legt man großes Gewicht auf die Herstellung einer möglicht directen Bahnverbindung zwischen den beiden Festungen Magbeburg und Erfurt. Es sind in Folge davon neuerdings den Gesellschaftsvorständen der Magbeburg-Halberstädter Bahn vertrauliche Anfragen zuge-gangen, ob ihre Gesellschaft wohl einen derartigen Bau in

bie Banbe nehmen murbe.

- | Gegen bie Ginrichtung und Berwaltung ein-Belner Gewertstrantentafien], fo wie gegen bas Bewerkstrankentaffenwesen im Allgemeinen ift in letter Beit in Berlin wiederholt und lebhaft von ben betheiligten Bewerts= gehilfen agitirt und mit Reformvorschlägen vorgegangen worben. Nachdem bereits die Malergehilfen, die Sattler, Die Gigarrenarbeiter, Badergefellen u. A. fich mit Betitionen und Borftellungen an die betreffenden Aufsichtsbehörden gewandt haben, wollen nunmehr auch die Manrergefellen, beren Babl in Berlin teine geringe ift, in biefem Ginne vorgehen. In einer am Sonntag abgehaltenen überaus zahlreich besuchsten Bersammlung derselben wurde folgende Resolution angenommen: "Die Bersammlung erklärt: Der Zustand unserer Gesellentrautenkasse ist ein derartiger, daß denselben zu besseitigen nicht allein unser Recht, sondern auch unsere Pflicht ift, und zwar burch Begründung einer neuen und bem Brin-cipe ber volltommensten Selbstwerwaltung hulbigenden Bauarbeitertaffe, in welcher alle Bauarbeiter Aufnahme finben follen, welche, mit bem bisherigen Zwangstaffenwefen ungu-frieden, Berbefferung ber beireffenden Berhaltniffe munichen." Ein aus 25 Mitgliebern bestehendes Comité wurde mit bem Entwurfe bes Statuts für bie neu ju gründenbe Unterftusungetaffe und mit ber Ginberufung ber nachften Berfammlung beauftragt. Außerbem wurden noch folgende beiben Refolutionen angenommen: 1) Die Bersammlung vom 23. August erklärt, baß bie Gewertsfrankenkaffen niemals ihren Bwed, ben erfrankten Mitgliebern eine wirkliche Silfe au fein, erfüllt haben, ihre Berwaltung eine die Rechte ber Mitglieder tief verlepende ift und daß diefelben seit Einführung bes Gewerbe-Rothgesetes ohne jede bindende Kraft find, und beschließt, mit aller Energie und allen gesehlichen Mitteln für die Beseitigung dieser Kassen und für die Ein-richtung einer allgemeinen Arbeiterbilfstaffe mit Selbstver-waltung zu wirken. 2) Die Bersammlung vom 23. August erblidt in bem Berbergemejen fein Die Intereffen Der Sandwerter ichutenbes und forbernbes Inftitut, vielmehr ertennt fie in bemfelben nur Die moralifche Berfumpfungsftatte ber Sandwerfer, aus welcher nur reiche Berbergeväter, wohl-beleibte Berbergeontel und mit allen Leibenschaften und tiefftem Anechtsinn ausgestattete Handwerksgesellen hervorgeben und beschließt, dasselbe mit allen gesetzlichen Mitteln zu be-kämpfen, sich ihm ganzlich zu entziehen und so die Auflösung bes Berbergswesens zu bemirten.

Stettin, 27. August. [Einem Stralfunder Rhe-ber] wurde vor einigen Tagen birect durch ben Grasen v. Bismard bie Summe von 1700 Pfd. St. eingehändigt, bie bas Resultat einer Seitens bes Norbb. Befanbten Baron v. Refues gegen die dinesische Regierung in Beting burchge-führten Reclamation bilbet. Bor 15 Jahren war ein bem betreffenden Rheber gehöriges Schiff von ber dinefischen Re-gierung widerrechtlich confiscirt worden. Für benfelben Rheber schwebt noch eine Reclamation von 25. bis 30,000 R gegen die Regierung der Bereinigten Staaten seit 1863. Graf Bismard hat sich auch dieser Reclamation mit Eifer angenommen und der Rordd. Gesandte Baron v. Gerolt in Wasbington ist ohne Unterlaß bemüht, berfelben ein gunftiges Re-

fultat gu fichern. M. Gladbach, 23. Angust. [Bersammlung 6. Auf-lösung.] Heute fand hier eine Arbeiterversammlung statt, welche in Folge verletzender Aenkerungen eines Redners von dem anwesenden Bolizeis Commissar Bornheim aufgelöst wurde. Die Arbeiter provocirten burch Dochrufe auf Laffalle und Busammenrottungen auf ber Strafe Die Schließung bes Birthelokale und Die Ganberung ber Strafen, wobei einige Berhaftungen vorgenommen murben.

Bannover, 24. Aug. [Amts n. Kreisverfassung.] Rachdem burch die Rönigl. Berordnung vom 12. September 1867 bie Amte- und Rreisverfaffung ber Proving Sannover geregelt worden, war bieber nur die Ernennung der Amts. und Rreishauptmänner erfolgt. Rach einem General-Rescripte ber Königl. Canbbroftei Luneburg an bie Dbrigfeiten ihres

Bezirkes steht nun die weitere Aussührung für die nächste Zeit bevor. Es soll nämlich schon jest mit den Borbereitungen für den ersten Zusammentritt der Kreisvertretungen vorgegangen werden, und die Obrigkeiten werden veranlaßt, zu diesem Zwecke die Anordnung für ihren Bezirk ungesäumt Bu treffen. Dabei wird bemertt, baf bie erfte Bufammenberufung ber Kreistage möglicherweise ichon in ber zweiten

Dälfte des nächsten Monats stattsinden werde.
Dälfte des nächsten Monats stattsinden werde.
Leipzig, 25. August. [Der Genossenschaftstag.]
Nach der Eröffnung des Genossenschaftstages erläuterte Schulze-Delitsch den gedruckt zur Bertheilung gebrachten Inderendent noch an verschiedenen Stellen und hob namentlich die Schwierigkeiten hervor, welche sich der Entfalsten Der Robliskfallschiedigner entgegenstellen. Der Geist tung ber Robstoffaffociationen entgegenstellen. ber Affociation felbst macht indeß mehr und mehr Fortschritte, auch in Bayern und Defterreich, namentlich aber auch unter ben Anhangern ber Lehre von ber Gelbsthilfe, 3. B. in ben Consumvereinen ber Rheinlande und Weftfalens. Im gangen befteben gur Beit 1707 Erwerbegenoffenschaften. Bei ber Berfammlung waren bertreten 23 Berbande und 91 Bereine burch 160 Abgeordnete. Der Sprecher ermähnte noch, bag bie Benoffenschaften auch bei bem Rothstande in Oftpreugen wirtsam haben eingreifen tonnen. Nach Gintritt in Die Berathungen beschäftigte man fich junachft mit bem Antrage bes fächfischen Unterverbandes: "Der allgemeine Bereinstag möge es ben Benoffenschaften gur Pflicht machen, minbeftens alljährlich einmal die Bereinsactiven hinfichtlich ihres Beitwerths und ihrer Ginbringlichkeit auf bas forgfältigfte gu prufen und bas Resultat ber Prüfung zugleich mit bem jährlichen Rechenichaftsberichte zu veröffentlichen", über welchen Dr. Fröhner referirte. Die B. Schulze-Delitsich, Barrifius, Sorgel und andere sprachen sich für ben Antrag aus, andere Redner, wie fr. Lasmis und Dr. Beet, fanden ihn überflüffig im Sinblide auf die bereits bestehenden Borschriften des Handelsgesesduchs, auf welche mindestens Bezug genommen werden müßte. Schließlich sprach man sich nach Antrag des Dr. Hahmüßte. Schließlich sprach man sich nach Antrag des Dr. Dabnow für motivirte Tagesordnung aus, in "Erwägung, daß
ben unter dem Genossenstigesesche stehenden Bereinen
die gesetliche Berpflichtung obliegt, die jährliche
Bilanz nach den Principien des Handelsgesetzbuchs aufzustellen, und in Erwägung ferner, daß
allen Bereinen die Unterstellung unter das Genossenschaftsgesetz die erste dringenosse Pflicht ist." Ein Antrag des
pfälzischen Bereins empsieht besondere Borsichtsmaßregeln
beim Contocorrentverkebt, obsichon derselbe in vieler Beziebeim Contocorrentverkehr, obschon berselbe in vieler Bezie-hung ale ein sehr wichtiger Weg ber Geschäftsverbindung anerkannt wird. Man trat nach längerer Verhandlung diesen Säten bei, obschon fie eigentlich als felbstverftändlich und als überall giltig bezeichnet werben burften. — Am gestrigen Nachmittage fand die zweite Sigung des Genoffenschaftstages ftatt. Bom vorigen Bereinstage ber mar ber Berfammlung bie Frage überkommen, ob es nicht wünschenswerth fei, bag jeber Borichufverein die Wechsel anderer gleicher Bereine provifionefrei einlofe. Wie vor einem Jahre fand man auch Diesmal bie Sauptichwierigkeit barin, gemiffe Gate für biejenigen Bereine festzuftellen, welche ben ausgesprochenen Grundfat nicht anerkennen würden und benen man bann boch lieber eine geringe Provision gewähren wollte, als ganz auf ihre Unterführung zu verzichten. Rach eingehender Debatte gelangte man auch diesmal nur dahin, den Grundsat, wie angegeben, auszusprechen und daran den Bunsch zu knüpfen, daß alle einzelnen Bereine sich recht bald aussprechen möchten, wie sie es in dieser Beziehung zu halten gedenken. Bei dieser Gelegenheit wurde auch ber verschiedenen Ansichten gedacht, welche bezuglich ber Beffeuerung Der Borfdugvereine herrichen: nach Erflarung bes preußischen Finanzministers find fie mit einer Gewerbesteuer ju verschonen, ba fie nur mit ihren eigenen Mitgliebern Befchäfte machen, nach ber Anschauung bes fachfiiden Finangminiftere, ber fachfifden Stanbetammern und ber medlenburger Regierung werben fie von ben Borfdriften bes Gewerbesteuergesetes getroffen. Man befchloß ferner, zu erflären, daß die Ansammlung eines Reservefonds ben Credit-und Borschufigenoffenschaften im Interesse einer soliden Funbirung bes Gefchäftsbetriebes ale nothwendig ober wenigftens höchft förderlich zu empfehlen fei. Seine Bobe foll bis gu höchst förderlich zu empfenten bei etwaigem Gerab10% des Mitgliedercapitals steigen und bei etwaigem Gerabsinken, das aber niemals unter 3% hinuntergeben soll, durch
größere Ueberweisungen so bald als möglich wieder gesteigert
werden.

(D. A. Z.)

Frankreich. Paris, 24. August. [Die cle = ricale Partei gegen bie Civilebe.] Die Unterstützung welche der hiefige Clerus bei der Regierung sindet, in Erwartung der hiefige Elerus det der Regterung sindet, in Erwartung der Hilfe, welche er ihr bei den nächsten Wahlen gewähren wird, macht die ultramontane Partei immer fühner. Der "Univers" wagte es sogar, sich gegen die Eivische zu wenden, was disher noch Niemand eingefallen ist. Bielleicht erheben die Katholiken in Frankreich aus Gewohnheit sich nicht stark genug gegen die Eivische; ihre Klagen und ihre Reichmerken milieten unaushörliche fein die Reichmerken milieten unaushörliche fein ihre Befdmerben mußten unaufhörliche fein, Die Bolen murben zur Civilehe in Trauer fich begeben, wie gum Begräbniß, bas mare bie Trauer ber Gerechtigfeit. Wenn Kundgebungen biefer Art bem Gesether zeigten, baß ein beträchtlicher Theil ber Bevölkerung bie Sache nicht mehr gebuldig erträgt, bann würde er sich entschließen, dieser Einrichtung ein Ende zu machen. Es ift ein eigenthümlicher Rath, den jungen zu machen. Es ist ein eigenthümlicher Nath, den jungen Trauungspaaren zuzumuthen, in Trauerkleidern und schwar-zen Wagen zur Civische zu sahren. Beklagen sich die hier in der Kirche Getrauten boch mit Recht häusig genug, daß we-gen der Habgier der Priester kaum eine Hochzeit vollzogen wird, ohne bag in einer Rapelle nebenan die finfteren Gefange eines Tobtenamtes erichallen? Dan muß febr reich fein, um biefe unangenehme Nachbarfchaft, um biefem fcmarzem Eindrucke an einem rosenfarbigen Festtage zu entgehen." L'appetit vient en mangeant! Die Leute des "Univers" find nicht mehr zufrieden bamit, baß jeder, bem es fein Glaubensbrang eingiebt, sich in der Kirche trauen kann, er ift nicht mehr zusrieden bamit, daß bei Beitem die große Mehrzahl, der hier sich Bermählenden neben der Eivilehe auch die kirchber hier sich Vermantenden Koen der Einliege auch die kitche Trauung ansuchen. Haben wir doch jüngst den bekannten Philosophen und Realisten Hippolyte Faine das beislige Sacrament der Ehe in der Kirche empfangen sehen. Die clericale Partei will, daß die Kirche wie von 1789 bei den wichtigften Sandlungen bes Lebens eine leitenbe Rolle fpiele. Es ift bem Bapfte und feinen Unhangern unangenehm, baß

er von jedem Land, bas fich ben Fiffeln ber Concordatspolis

tit entwinden will, an die Bugeftandniffe gemahnt wird, die er ber alteften Tochter ber Rirde, ber frommen France gemacht hat, ohne barum in jene Bornausbruche gu verfallen, wie noch jungft bei ber religiofen Reform in Defterreich.

[Die Boligei] fahnbet jest auch auf Die echten und unechten Schnuckachen bie nach bem Mobell gemacht find, welches Achnlichkeit mit einer Laterne hat. Die Frau eines Juwelenhandlers, bie folche Sachen in anderen Laben jum Berfaufe ausbot, wurde verhaftet und nach der Polizeiprafectur geführt, wo man fie 2 Stunden gurudhielt. Die Schmudfachen, Die fie bei fich trug, nahm man ihr ab und machte dann in der Wohnung ihres Mannes eine Nachsuchung, um dort die Gegenstände, welche mit einer Laterne Aehnlichkeit haben, zu saistren. Es scheint, daß die "Laterne" den Minister des Innern gar nicht zur Ruhe kommen läßt. In Toulouse und anderen Städten ist den Buchhändlern auf Besehl des Ministers verboten worden, auch die Nummers der Leterne" melche boten worden, auch die Rummern der "Laterne", welche nicht faifirt murben, ju verkaufen. — Die Statue bes kaif. Bringen foll jest in allen Brafecturen bes Raiferreiche aufgeftellt merben.

[Dr. Nelaton], ber berühmte Chirurg, lagt be-kannt machen, baß er seine Brazis aufgiebt; er wird sich "ganz ben Pflichten eines Senators widmen." Fast scheint es, als ware feine Ernennung an biefe Bedingung gefnupft morben

Stalten. [Die bemotratifche Berfammlung in Reapel.] Das Blatt ber italienischen Demokratie und ber Rammerlinken hat einen Aufruf jum Besuch bes großen im September gu Meapel abguhaltenben bemofratifden Meetings erlaffen, worin es zugleich zu provinziellen Borversammlungen aufforbert, in benen bie Mittel und Wege besprochen werben follen, mit welchen bem Lande gu helfen ift; "benn (fo ichließt bas Blatt troden) Italien hat feine Regierung; bie Inftitutionen, von ber Regierung felbst unterhöhlt, manten; bas Mistrauen herricht überall und zerfest und corrumpirt Alles. Das öffentliche Leben muß neu erwachen; ber Glaube ber Bevölferungen an die Gerechtigfeit ber nationalen Revolution muß gehoben und ber Begriff eines einigen, freien, recht= lichen, ehrlichen und fühnenden Italiens wieder hergestellt werden." Es heißt, Rattaggi foll diefem großen Meeting gu werben." Es heißt, Rattazzt soll diesem großen Weeting zu präsidiren berusen sein. Die Regierung kann natürlich einer, wie es allen Anschein hat, großartig werbenden Agitation gegenüber sich nicht unthätig verhalten und hat aufs Erste für die Tage der Hauptverhandlungen die Truppen der Garnison zu verstärken beschlossen. Der eigentliche Zweck, so wie die Zusammensetzung des Weetings sind noch sehr unklar, und es scheint, als ob man diese Unklarheit gestissentlich unterhalten und andauern lassen wolle, um der Regierung wicht Vergulasiung zu geben, versietend einzuschreiten nicht Beraulaffung gu geben, verbietend einzufdreiten.

Rom. [Die Berginnigkeit bes Raifers Napoleon und bes Papftes mirb bebroht] burch die für ben Ronig Franz II. von Neapel wachsenben Sympathien der Legiti-misten im Zuavencorps mit Herrn de Charette an der Spige. Ihren Gefühlen für die Bourbons geben sie besonbers ben lauteften Ausbrud, feitdem ber Ronig mit feinen wei Brübern, bem Grafen von Caferta und bem Grafen wei Brudern, dem Grafen von Caferta ind dem Grafen von Bari, sich unter den Truppen ein Zelt aufschlig. Es ist dort oben im Lager wiederholt zu öffentlichen Aenkerungen und Toasten gekommen, die in Paris nicht gefallen, in Florenz aber geärgert haben. So wird nach dem letzten Besuche des Papstes als Nachtrag zu einem Diner erzählt, ein begeiterter Prophet habe beim Champagner versichert, er sehe besreits die Kellerasseln sich Restern und langebeinige Swinner weiten bonapartistischen Raiferin und langbeinige Spinnen hinweglaufen über die in Neapel gestohlenen und nach Turin, von Turin nach Florenz geschleppten Kronjuwelen. König Frang II. zeigt fich ben Lagertruppen gewöhnlich in Generals-Uniform. Oberft Allet, ber fie commandirt, war so artig, fie vor einigen Tagen alle an ihm vorüber befiliren zu laffen.

Afrika. [Die Goldfelber.] Die Londoner "Cor-respondens" schreibt: Bom Cap bringt der City-Artikel der "Times" Rachrichten über die durch ben Afrika-Reisenden Carl Manch entbedten Golbfelber. Die Expedition, welche in ber Starte von 60-70 Mann im Mar; nach bem Orte ber Entbedung aufgebrochen war, hatte inzwischen nichts von fich hören laffen; aber ber Brief eines Miffionars vom 10. mai erklärt, Alle seien eifrig an ber Arbeit und so geblendet von der noch unerreichten Reichhaltigkeit der Abern, daß sie, statt sich au Alluvialausammlungen zu machen, mit hämmern und Sprengen die etwa einen Boll breiten Duarz-Abern an der Nähe der Obersläche bearbeiteten. Am Cap rüsteten sich zahlreiche Gesellschaften ebenfalls zum Aufbruche, und oberhalt is Ersternung bei am Aronze von Voctal 800 Meilen wohl bie Entfernung bis gur Grenze von Ratal 800 Meilen beträgt, find boch bie Reifeschwierigkeiten fonft nicht bebeu-Die Eingeborenen find nicht gablreich und bie namhaftesten hauptlinge freundlich gefinnt. Baffer und Beibe-land find im Ueberfluß vorhanden, Lebensmittel wohlfeil und bas Klima wird als gesund gepriesen. In Bort D'Urban rechnete man auf eine ftarte Einwanderung, besonders auch aus Breufen. Die "Times" halt es für rathlich, weitere officielle Radridten abzuwarten; glaubt aber, wenn fich bie bis jest befannt geworbenen, besonders auch die Mittheilungen fiber Kohlenlager bestätigen follten, so werde sich Port b'llr-ban noch rascher emporschwingen, als selbst Melbourne.

Dangig, ben 28. Angust.
\* In ber gestern Nachmittag stattgehabten Sigung bes Curatoriums berb. Conradi'iden Stiftung mablte baffelbe Grn. Dr. Cichhorft vom hiefigen Ghmnafium jum Director bes

\* [Westerplatte.] Rächsten Sonntag wird das lette große Land: und Wasserseuerwert in diesem Jahre vom Kunstseuerwerter frn. Behrend auf der Westerplatte abgebrannt

Kunstfeuerwerker frn. Behrend auf der Westerplatte abgebrannt werden. Das Feuerwert sindet gleich nach der Ankunst des von Danzig um 8 Uhr Abends abgehenden Zuges statt. Grandenz, 26. August. [Die Telegraphen-Ber-waltung] geht bekanntlich mit der Absicht um, auch alle kleinen Städte von mindestens 1500 Einwohnern in das Telegraphennetz zu ziehen. Da es sich in den meisten der-selben aber nicht lohnen würde, eigene Beamte anzustellen, auch die Kerhindung der Stationen mit der Bost übre Unzuauch die Berbindung ber Stationen mit ber Boft ihre Unguträglichkeiten hat, beabsichtigt fie, biefelben an Brivatunternehmer, namentlich an Gastwirthe zu vergeben, denen auf so lange ein Beamter zur Seite gestellt werden würde, bis sie der Bedienung des Apparats mächtig sind. Doch auch dies Borhaben scheint auf Schwierigkeiten zu stoßen, weil die für Uebernahme ber Station ausgesette Entschädigung sehr gering bemeffen ift. So wird aus Neuenburg gemelbet, bag Pfähle zu ber bort projectirten Telegraphenleitung feit geraumer Beit in iconfter Ordnung aufgestapelt liegen, aber es sehr zweiselhaft ist, ob sie jemais ihrem hohen Beruse dienen werden, da sich Niemand finden will, der sür jährlich 100 Thaler ein Zimmer und seine ganze Tageszeit dem

Dienste der Telegraphie zu midmen entschlossen wäre. (G.)

[Aus Litt auen.] Ein im Königsberger Regierungsbezirf wohnhafter Freund berichtet uns über eine neue Einrichtung, welche ein Superintenbent bei ben jahrlichen Rirdenvisitationen in feinem Rreife getroffen habe. In i bem Rirchipiele werben fammtliche Schulen nach vollenbeter Bru-fung vor ber Rirche verfammelt und muffen ber neugierig herbeiftromenben Menge patriotifche und Boltelieber vorfingen. Der herr Superintendent gedenkt auf biefe Beife bem Botte "Batriotismus" einzuimpfen und die schlechten Boltslieder burch gute zu verdrängen. Er ist derselbe, welcher im Som-mer des Jahres 1865 die Lehrer seines Kreises mit harten tadelnden Worten anfuhr, daß sie beim Gesange des Liedes "Beil Dir im Siegerkranz" nicht den "Filz vom Kopfe genommen hatten." Dabei meinte er, daß derjenige, der dieses Lieden nicht mit entblößtem Haupte singe, gar nicht zu den gebildeten Menschen gerechvet merden baren baren baren baren bei gebilbeten Menfchen gerechnet werben tonne. (Inft. 3)

Gine neue Antorschaft in Beziehung auf das "Danziger Bild" das "jungte Gericht." Die neuern Kunsttritifer haben befanntlich unser "jung-

ftes Gericht", fast übereinstimment, bem flandrischen Maler Sans hemling, ober Memling zugeschrieben, mahrent man früher ber Anficht war, bag bas Gemaibe von Johann van End ansgeführt worben fei.\*) — Zwar hat man bis jest die lettere Behauptung nicht beweisen können; allein bicfelbe war ein Resultat vielfacher Bergleiche unseres Runftichates mit authentischen Bildern des berühmten Meisters, beren besondere Brügge, Lübed wie auch andere Gemaltegalerien aufzuweisen haben; ben apobictifchen Beweis für die Feststellung ber Antorschaft biefer Bilber liefert bas auf jedem berfelben befindliche Monogramm Memlings.

Da man nun die technische Manier biefer Gemalbe und unferes "jungften Gerichts", in Beziehung auf Anordnung ber gangen Ausführung und ber Farbentone als volltommen Abereinstimmend erachtete, fo nahm man feinen Unftand, bieraus weitere Schluffolgerungen auf ben Deifter bezüglich berguleiten. Dem witersprechend, doch auch teineswegs Beftimmtes angebend, verhielten fich bieber Siftoriter, Balaographen, Genealogen, Beralbiter und Biographen, welche minbestens in Betreff aller barauf hinzielenben Factoren (3nschrift auf bem gemalten Leichenfteine, ber auf bem Bilbe portommt, bie Donatoren mit ihren Bappenichilbern, auf ber Rudfeite bes Gemaibes) ihre Bebenten gegen jene Unnahme außerten; turg, peremtorifch ift bisher nichts feftgestellt morben.

In meiner Beschreibung bes "Jüngften Berichtes" (2. Auflage, Danzig, im Selbstverlage bes Berfaffers, 1863, Seite 42) habe ich barauf hingewiesen, bag die belgischen Archive, welche Forschern auf dem Kunstgebiete in neuester Zeit mit Zuvortommenheit geöffnet worden, vielleicht durch Auffindung irgend eines bezüglichen Documentes über unfer Runftwerf genügen-ben Aufschluß, geben würden. Diese Bermuthung icheint fich jest bestätigt zu haben; benn ein mir befreundeter Runftler foreibt mir aus Brlig ge nunmehr Folgenbes: "Ein fehr be-beutenber Forscher auf bem Gebiete altflämischer Malerei, herr Weale, der zugleich großes Interesse an dem Danziger Altarwerke nimmt, und beffen Bemühungen wir eine genaue Biographie des beutschen hemling, wie auch die genaue Er-

\*) Außerdem wurde das Bild verschiedenen andern nieder-ländischen Malern u. A.: Sugo van der Goes, Albert van Quwater und Rogier van der Weyden zugeschrieben.

mittelung ber Meister hiesiger Bilber verbanken, will genau wiffen, daß Ihr Danziger Gemälde dem Niederländer Sturbout zuzuschreiben, und von diesem Rünftler laut noch exiktirendem Contract für eine Mailänder abelige Fa-milie gemalt worden sei. Das Resultat der weiteren Nach-forschungen, wozu Hr. Weale eine genaue Stizze und Farben-bestimmung des Wappens von der Rückseite des Bildes bedarf, die ich mir ansertigen und zukommen zu lassen bitte, werde ich Ihnen hoffentlich bald mittheilen können." — "Ich kann Sie noch versichern", heißt es ferner, "daß das Danziger Bild, selhst für den Fall, daß es kein "Memling" märe, immer in der Neihe der ersten Meisterwerke figuriren wird". Selbst wenn unfer Bild auch als namen ofes Kunstwerk nichts von dem hohen Intereffe verlieren murde, welches Runftverftandige und Laien demselben zugewendet haben und bewahren, so wäre es doch schließlich ein großer Trinmph für die Kunst-forscher, endlich ein Räthsel gelöst zu haben, das dieselben seit vielen Jahren fortwährend in Athem erhalten hat. A. Hinz, Küfter a. b. Oberpfarrkirche zu St. Marien.

Wermischtes.

Berlin. [In den acht städtischen Bolfsbibliother ten] waren ult. 1867 porhanden 31,506 Bände, welche an 8301 Leser (2290 handwerfer und Gesellen, 1670 Gewerbtreibende Raufseute und Künstler, 1651 Studenten und Symnasiasten, 1033 Frauen, 727 Beamte, 460 Arbeitsleute, 414 Lehrer und Literaten und 47 Soldaten) 145,585 Mal ausgegeben wurden. Die stärkste Nachscape war nach Werken der deutschen Nationallitera-

stärkfte Nachfrage war nach Werken der deutschen Nationalliteratur, dann wurde am meisten verlangt ausständische Literatur, Geschichte, Naturwissenschaft, alte Klassiker, Sprachkunde z.c., wie überhaupt gegen früher ein ftärkerer. Versehr nach wissenschaftlichen Werken und ernster Lecture nicht zu verkennen ist. (Post.)

Berlin. [Spekulation auf die Eitelkeit.] Die ästhetisch wenigstens nicht allzu reinliche Spekulation, welche ein hießiges Blatt auf die Eitelkeit der Dickterlinge begründet hat, denen es gegen entsprechendes Entgelt Jutitt zu einer belletristischen Beilage gewährt, wird überboten durch ein Album der Poesie, das — wie wir einer Annonce entnehmen — als Weihnachtsgade erscheinen soll. Es enthält die Gedichte seiner Witarbeiter, welche pro Seite ihrer Beiträge einen Thaler zu bezahlen haben, aber bescheinerweise selbst unter diesen Bedingungen nicht mehr als einen. Bogen sur sich in Anspruch nehmen, also nicht mehr als 16 K dran wenden dürsen. "Es werden nur gute Gedichte berücklichtigt, aber — wie sehr naw hinzu gesügt ist — mangelhaste Sachen nach Wunsch einer Umarbeitung unterzogen." Die Udresse dies Herausgebers, o unbesonnene junge Leserin, ist: L. Friedricks in Br. Minden. in Br. Minden.

— [Brügelknaben.] Das Institut der redactionellen Prügelknaben ist nicht neu, auch nicht underechtigt und den verdrießlichen §§ 101 und 102 gegenüber auch durchaus nicht unmotivit, — da in der That nichts angenehmer sein kan, als seine etwaigen Sünden durch einen Andern absiben und seine unangenehmen Sünden durch einen Andern absiben und dem Staatsanwalt durch einen angewordenen Söldling gegen geringeres Handgeld durch einen angewordenen Söldling gegen geringeres Handgeld durch seinen Auchdauftadt von Krankfurt a./M. gediehen ist, gelangt es sedoch nicht alle Tage. Dort zeichnete noch vor Aurzem als "Redacteur" eines gelesenen Localblattes ein Packtuger, dessen deinen ben jedoch zum Redacteur nicht mehr wie alle Eigenschaften sehlten. Als dieser Redacteur wegen eines Prehvergehens zum ersten Malvor Gericht stand, stellte sich erst nach erfolgter Borlesung des Bernehmungsprotocolls die wundersame Thatsache heraus, daß der "Gerr Redacteur" nicht einmal seinen Namen schriede heraus, daß der "Gerr Redacteur" nicht einmal seinen Namen schreiden bonnte, troßbem war derselbe darob keineswegs verlegen: denn als ihm der Kichter sein Bestremben darüber aussprach, daß er als Medacteur einer Leitschrift nicht einmal schreiden sonne, erwiederte er ihm mit aller Seelenruhe, daß er gewohnt sei, seine Artikel zu dictiven.

— [Frau en muth.] "Ich habe", sagt ein excentrischer Schriftsteller. "Frau en muth.] "Ich habe", sagt ein excentrischer Schriftsteller. "Frau en muth.] "Ich habe", sagt ein excentrischer Schriftsteller. "Frau en muth.] "Ich habe", sagt ein excentrischer Schriftsteller. "Frau en muth.] "Ich habe", sagt ein excentrischer Schriftsteller. "Frau en muth.] "Ich habe", sagt ein excentrischer Schriftsteller. "Frau en muth.] "Fch habe", sagt ein excentrischer Schriftsteller. "Frau en muth.] "Fch habe", sagt ein excentrischer Schriftsteller. "Frau en muth.] "Fch habe", sagt ein excentrischer Schriftsteller. "Frau en muth.] "Fch habe", sagt ein excentrischer Schriftsteller. [Brügelfnaben.] Das Institut ber redactionellen Brü-

— [Frauenmuth.] "Ich habe", sagt ein excentrischer Schriftsteller, "Frauen getannt, welche nicht ben Muth hatten, zu reiten, weil sie fürchteten, das Pferd tonne mit ihnen durchgeben; andere, die sich scheuten, eine Wasserfahrt mitzumachen, weil sie fürchteten, das Boot könne umschlagen, und andere, die Abends nicht spazieren gehen wollten, weil sie glaubten, der Thau könne fallen; niemals aber habe ich eine gesehen, welche nicht den Duth gehabt hatte, zu heirathen, obicon bies ein weit gewagterer Schritt ift, als alle anderen zusammengenommen.

hätte, zu heirathen, obschon dies ein weit gewagterer Schritt ist, als alle anderen zusammengenommen."

— [Ein vielseitiger Man.] Man liest im "Bestf. Anzeiger" solgende Anzeige: "Bon meiner Reise nach Medlenburg und Bommern, wo ich mich nebenbei als Declamator und Improvisator mit Anerkennung nühlich und angenehm zu machen gesucht habe, zurüchgekehrt, werde ich wiederum von Ptorgens 9 Uhr bis Abends 9 Uhr mit den nöttigen Vausen in verschiedenen Sprachen, in der Mathematik, im Beichnen zu unterrichten und Moends von 9 dis 11 Uhr beclamiren und improvisiren, Lesteres als Dilettant. Die Sonns und Festtage dente ich zum Kirchensbesuch und zum Berkauf gedruckter, von mir selbst versähter Gesdichte, sheils hier, theils in der Umgegend zu benutzen. Sonnvar sür Alles mähig. Hannn, den 17. August 1868. August Bolif, geprüfter Candidat des höheren Schulamis."

Dberberg, An August. [Berhaftung] Gestern Abendwurde hier bet Ankunst des Cilzuges ein junger, gegen 19 Jahr alter Mensch verhaftet, welcher seinem Chef, einem Bankier in Berlin, die Summe von 3000 Thalern veruntreut hatte, zu deren Einkassirung er nach der Königlichen Bank geschickt worden wart. Das Berliner Bolizei-Bräsibium datte sosort nach verschenen Richtungen telegraphiet und unter genauer Bersonal-Beschreibung auf die Festnahme des Flüchtigen eine Belohnung von 100 Thlrugestett. Bei der von der hiesigen Bolizei vorgenommenen genauen Musterung der ausstellenen Kassassere sie eine Menn balb ins Auge und zeigte bei dem mit ihm vorgenommenen genauen Eramen eine solche Unsüderheit, das seine Festnahme aerechtser

Musterung der von der hieligen Polizet vorgenommenen genauen Musterung der aussteigenen Kassagiere siel der junge Mann bald ins Auge und zeigte bei dem mit ihm vorgenommenen genauen Eramen eine solche Unsicherheit, daß seine Festnahme gerechtertigt erschier, da er obenein ohne Legitimationspapiere war. In dem weiteren, deut mit ihm angestellten Berhöre hat er auch dereits defaunt, daß er der Gesuchte sei, und zwar will er auf dem Kidwege von der Bant mit dem Gelde in eine Restauration einschieden der den von der Bant mit dem Gelde in eine Restauration einschieden nach gerentst seiner Baarschaft von dem ihm anvertrauten Gelde noch ca 200 % zum Opser gebracht habe. Dierauf dabe ihn Keue und Berzweislung ersaßt, und die Furcht vor der Strassihn nach dem Närtischen Bahnhose geführt, von wo er mit dem nächsten Zuge dis Frankfurt a.D. gesahren sei. Dort habe er sich neu equipirt, übernachtet und im Eilzuge die weitere Keise ohne bestimmtes Ziel angetreten. Bon dem Gelde, welches er theis im Sute, theils im Rockutter eingenäht hatte, sanden sich noch gegen 2700 % in Kassenamveisungen vor. (Bress. 3.)

Sannover 26. August. [Der Moorbrand dei Warmsbüchen], der noch innmer nicht ganz gelösicht war, hat, wie das "Tageblatt" hört, gestern wieder größere Dimensionen angenommen. Die Bewohner der benachbarten Dörfer haben auf z Neue

Schiffs-Nachrichten. Abgegangen nach Danzig: Bon Apr. 22. August: is Philipp, —; — von Sunderland, 21. August: Anton,

Abgegangen nach von Sunderland, 21. August: Anton, Krüger; — Abler, Zielte.

Angetommen von Danzig: In Blyth, 21. August: Orion, Voß; — in Condon, 24. August: Druid, Dunt; — Ino, Wymart; — in Hamburg, 24. August: Hoop, Bott; — Aurora, Kohl; — in Euchaven, 25. August: Hope, Bott; — Hurora, Kohl; — in Stockholm, 17. August: Heinrich u. Robert, Will.

Berantwortlicher Reracteur: S. Ridert in Danzig.

| ١ | Mete                  | earologi       |      | pesche | bom 27.        | August.           |                  |
|---|-----------------------|----------------|------|--------|----------------|-------------------|------------------|
| 1 | 6 Memel Sarlin        | 339,0          | 12,6 | SW     | mäßig          | trübe.            | Nachts<br>Regen. |
| ١ | 6 Königsberg          | 339,6          | 10,0 | SW     | ichwach        | heiter.           | JIET JOH         |
| ı | 6 Danzig              | 339,9          | 10,3 | 60     | fdwach         | beiter.           |                  |
| ı | 7 Cöslin              | 339,0          | 9,2  | SW     | ichwach        | beiter.           | nethidas         |
| l | 6 Stettin             | 340,1          | 8,6  | SW     | schwach        | heiter,           | gestern          |
|   | 6 Butbus<br>6 Berlin  | 337,0<br>338,4 | 10,0 | SW     | mäßig<br>mäßig | woltig.<br>bedect | Regen.           |
| ı | 7 Köln<br>7 Flensburg | 337,7          | 11,8 | SW     | ichwach        | bezoger           | 1.               |
| ı | 7 Saparanda           | 334,1          | 10,0 | 623    | lebbaft        | trube,            | Regen.           |
| ı | 7 Helfingfors         | 337,1          | 11,1 | WSV    | ichwach        | bededt.           |                  |
| I | 1 Defluiding          | 301,1          | 11,1 | 2002   | Bidwach        | wolfig,           | . Nachts         |
|   | 7 Betersburg          | 338,2          | 11,2 | SW     | [chwach        | heiter.           | Regen.           |
| ١ | 7 Stockolm            | 337,0          | 11,8 | SSW    | 1. 1. 1.       | 1241              | Regen,           |
| Á | ेपाउप वाका वा         |                |      |        | geite          | ern ubend         | 6623             |

Die zu bem Nachlasse bes Martin Cornels gebörigen Grundküde Leskauermeibe No. 89 und Schoenbaumerweibe No. 13 der Hypothekenzählung, abgeschäft nach ber in unserm Bureau IIa einzusehenden gerichtlichen Taxe auf 9745 Kell Juc 11 A. sollen mit vollem Besig und Inventar und dem vorhandenen Einschnitt in freiswilliger Subhaltation theilungshalber perkauft williger Subhastation theilungshalber verlauft werden und ist bagu ein Termin in dem zu Schoen-baumerweide belegenen Nachlaßgrundstüde auf

den 3. September er., Nachmittags 2 Uhr, por bem Herrn Stadt, und Kreis Gerichts. Aath Nippold angelegt. Die nähern Kausbebingungen werden im Termin vekannt gemacht und muß der Bieter auf Ersorbern 1000 M. Caution nieder-

legen. Danzig, ben 6. August 1868. Ronigl. Stadt= und Rreis=Gericht. 2. Abtheilung.

## Nothwendiger Verfauf. Königliches Rreis = Gericht ju

Marienburg, ben 25. April 1868. Das ber Wittme und ben Erben bes Ren-tier Wilhelm Gottfried Wanberlich augeborige Grundftud Commerau Ro. 58, abgeschät

auf 6000 Thir. foll am 18. November 1868,

Mittags 12 Uhr, an orbentlicher Gerichtsftelle jubhaftirt werben. Tare und Sypothetenschein find im Bureau III.

Gläubiger, welche megen einer aus bem Sypothetenbuche nicht ersichtlichen Realforderung aus den Kaufgelbern Befri bigung suchen, haben ihre Ansprüche bei dem Subhastations- Gerichte anzumelben

Auction seltener Treib= haus-Gewächse.

Bon Montag, ben 7. Ceptember b. 3., Bormittags von 9 Uhr ab, und folgende Lage, foll bie Berfteigerung ber bon Dederichen Rflanzen = Sammlung in Berlin, Königgräßstraße No. 136, ftattsinden. Die ju vertietgernden Pflanzen umfassen gani besonders die Valmen und Orchideen Sammigungen, unter denen viele Originalpflanzen und Cremplare von höchstem Werth besindlich find, sowie andere feltene und schön cultivirte Frank, Königl. Auctions Commisarius, Leipzigerstraße No. 66.

Unter der Marke "Upmann" erhielt ich eine Savanna Ciaarre von vorzüglicher Qualität, die ich zu dem billigen Breise von 25 Thlr. das Rille, 24 Thlr. das Hundert, 184 Sax das Biertethundert, abzugeben im Stande bin. Bei dem Margel wirklich guter Qualitäten in Havanna Cigarren empfehle ich Rennern diese Cigarre angelegentlichtt.

Lange Brude 11.

Hermann Rovenhagen.

Gegen geschlechtliche Schwä-

MEZUITANDE giebt es nur ein unfehlbares Mittel, welches ich felbit mit schnellftem Erfolge angemandt habe (feine Arznei ober bergt). Gegen Franco-Einsendung von 1 Thir. bin ich jur Mit-Garl Wenige in Arnstadt.

ju Bauzweden in jeder beliebigen Länge offerirt billigft Aug. Pasdach,

(9489)Lastadie No. 33. Grünberger Weintrauben,

bas Brutto Bfund 21 Gu. sowie alle Sorten grunes und confervirtes Obst zu billigstem Breise vertauft (9770)

Robert Wenzel in Grünberg in Schl.

Frische Rüb= u. Leinfuchen

Alexander Makowski & Co., Boggenpfuhl- No. 77.

Probsteier Saat-Roggen, bester Dualität, habe ich während meiner Anwesenheit in Golstein direct und persönlich in der Brobstei von dortigen Bestern eingekauft und per Danipser "Anna Balowna" an Herrn G. K. Berckholts (landwirtsswaftliche Waschinene Niesberlage Lastadie No. 36) zum Bertauf geschickt. 3. 3. in Kiel, im August 1868. M. Selm aus Danzig.

Auf obige Annonce Bezug nehmend, erbitte mir etwaige Bestellungen rechtieftig. (9438) G. F. Berckholtz.

Une bonne française cherche une place pour le 1. Octobre, on est prier de s'adresser sous les initiales No. 9777 au bureaux de

Sine Gaitwirthichaft

mit großem Bergnügungsgarten, vorzüglicher Bin-terlegelbabn, 1/8 Meile von einer Stadt, hart an ber nach der Stadt führenden Chausee, am An-fange eines großen Kirchdorfs, ift Amstände halber

pon sofort zu verwachten.
Die Schükengilbe der Stadt hat in dem Garten ihr Schiekhaus und hält im Sommer alle Sonntage ihre Schiehubungen all.

Raberes in der Expedition biefer Zeitung unter

Gir Haus, im besten baulichen Zustande, 3 ele-gante Wobngelegenheiten autirt enthaltend, mit gewölbtem Keller, Wasser auf dem Hose, am Hauptplate der Stadt gelegen, ist mit ca. 3000 K. Unzahlung täuslich. Adr. in der Exped. dies. Zeitung unter No. 9611.

Sin junger Raufmann, der eine schone Sandschrift schreibt, tüchtiger Rech. ner und mit der Kasse vertraut ist, sindet bei guten sonstigen Empschlungen eine Stelle. Abressen unter No. 9636 werden in der Expedition dieser Itg. erbeten.

Sin Agenturs und Commissions: Geschäft in Berlin sucht noch Gülsenfrüchte, Butter und Käse in Commission zu übernehmen. Abressen bitte unter F. S. herrn Köppen, Berwalter bes Conssum: Bereins in Berlin, Plüllerstraße No. 3, 3u senden.

Gin Commis (tüchtiger Bertaufet) findet in meinem Manufactur, Leinen: u. Bafche Fabrit-Gefchaft ju October eine Stelle. Adalbert Karau.

Sin junges Nadden, das seit längerer Zeit als Erzieherin sungirt, musikalise ist und die besten Zeugnisse der bisherigen Wirkung auszuweisen hat, such sogleich oder zu Michaell ein neues Engagement. Ges. Offerten bittet man böslichst in der Exped. dies. Zeitung sub No. 9783 niederzulegen.

Gin Deftillateur, ber in einem grotione. Geschäft praftisch thatig ift, tann vom Octbr. d. I beschäftigt werden. Raheres durch die Expedition dieser Zeitung unter No. 9706.

Eine geprüfte Erzieherin. bie in den Biffenschaften und in ber Minfit unter-richten tann, wird für zwei Kinder von 7-0 fahren jum 1. October c. auf bas Land gemunicht. Dleibungen werden heute, Freitag, Bormittags von 9½—11½ Uhr. Brodbantengasse Ro. 25, In boch, entgegen genommen. (19785)

Haupt-Berein 2Sestpreuß. Landwirthe.

Sonnabend, ben 19. September, Bormittegs 11 Uhr, findet im General-Secretariat ju Dangig eine Sizung bes Berwaltungsrathes ftatt, wel-dem folgende Gegenstände jur Berathung follen

vorgelegt werben.

1. Bewistigung eines Beitrages zu ber im nächsten Jahre in Königsberg gemeinsam von ben brei Central Bereinen der Proving Breußen abzuhaltenden landwirthichaftlichen Musstellung;

2. über Einrichtung von Spootbekenmartten; 3. über Schaffung einer Centralvertretung der Landwirthschaft. (9591) Danzig, 22. August 1868.

Die Haupt-Berwaltung des Bereins Westpreußischer Landwirthe.

Concert.

Sonntag, den 30. August c., sindet in meis nem Garten ein Concert statt, bei welchem Abends die Zwischenpausen durch Abbrennen einiger Feuerwerkstörper ausgefüllt werden. Ansung des Concerts Nachmittags 4 Uhr. Entrée pro Berson 5 Ju. Familien und Kinder werden berücksichtigt werden.

Um recht zahlreichen Besuch bittet (67) E. Doethlaff. Rothebube, im August 1868.

Am nächsten Montag: "Der Emissär"

politisches Luftspiel von Lua. Unferem sehr beliebten Nachbar und Freunde. R. A. Magner, au seinem beutigen Wies-genfeste ein hersliches "Lebe hoch". (9684) Sunderte seiner Freunde

und Freundinnen.

Drud und Berlag von A. B. Kasemann in Danzig.